Die Dauitger Beitung erscheint tägtich, mit Ansnahme ber Sonn-und Festage zweimal, am Montage nur Nachmittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergaffe 2) und aus-Preis pro Quartal 1 Thir. 15 Sgr., auswärts 1 Thir, 20 Sgr. Inferate nehmen an: in Berlin: A. Retemeper, Kurftraße 50 in Leipzig: heinrich hibner, in Altona: haafenstein u. Bogler, in hamburg: J. Türtheim und J. Schöneberg. warts bei allen Konigl. Poftanftalten angenommen.

Telegraphische Depefchen der Danziger Zeitung. Angekommen ben 18. November, 81/2 Uhr Aberds.

Berlin, 18. Movember. Die Mintwort ber Regierung an die füblichen Bollvereinsftaaten enthalt Die Geklarung, bag bie Berfagung ber Buftimmung jum Sandelsvertrage als Wille angefeben werde, ben Bollvereinsverband nicht fortzufegen. Die General. Conferenz wird angenommen, aber die Berhandlung über Zariffragen fei auszufchliegen.

Der Abgeordnete Simon Breslau hat fein Manbas als Abgeordneter niedergelegt.

Angekommen ben 18. November 6 Uhr Abends.

Caffel, 18. November. Bor Begründung ber Interpellation Betfers, betreffend die Borlegung bes Budgets und die Leihbant, erklarte ber Rand. tags . Commiffar bag ber Fortbeftand bes Minifferii zweifelhaft geworden fei, und beghalb eine binbende Antwort in Betreff ber Borlegung bes Bub. gets nicht ertheilt werben konne. Der Befchlug ber Berfammlung wurde in Folge biefer Grelarung bis auf morgen ausgefest.

Deutschland.

Berlin, 17. November. Die "Grenzboten" veröf-fentlichen ben Bortlaut der Depejde des Grafen Ruffell vom 24. September in Betreff ber ichleswig-holfteinischen Angele= genheit. Wir entnehmen berfelben folgende Stellen:

Der erfte Wegenstand bezieht fich auf Die Frage, ob in Solftein ober Lauenburg ohne ausbrüdliche Genehmigung ber Stande biefer Derzogthumer Steuern eingeführt werden ober Gefete in Kroft treten tonnen. Diefe Frage ift burch bie berneinende Entscheidung bes beutschen Bundes, beffen Mitglieber bie Derzogthumer Holftein und Lauenburg find, erlebigt. Gine andere Frage, die nicht weiter zu erortern nothig ift, ift die Berfaffung von 1855. Es ift flar, daß eine Ber-faffung, moge fie nach ber Anficht ber Glieder des Königreiche oder nach ber Derzogthümer gut oder schlecht sein, boch keine Kraft in Holstein, Lanenburg und Schleswig hat, ba die Perzogthümer sie nicht angenommen haben. Es bleisben noch zwei Fragen von größer Wichtigkeit. Die erste bestrifft bas Perzogthum Schleswig, die zweite die Gelammts Schleswig war ehemals in einer gang and strift das Derzogtstill Schleswig war ehemals in einer ganz ano-malen Stellung. Obgleich dem deutschen Bunde nicht ange-hörig, war es doch mit Polstein, das einen Theil dieses Bundes ausmachte, verbunden. Spätere Anordnungen haben biefe unswedmäßige Berbindung gelöft, und Schleswig ift iest nur mit Bolftein in nichtpolitischen Beziehungen, welche beide gemeinschaftlich berühren, verbunden. Dichtedestoweniger befteben Beziehungen zwischen Deutschland und Danemart binfichtlich Schleswigs, welche Anlaß zu ben gegenwärtigen Streitigfeiten gegeben haben. Die von Danemart eingegangene Ehrenverpflichtung gegen Schleswig, als folde bem beutiden Bunde vom Könige von Dänemart im Jahre 1852 mitgetheilt, betrifft hanptsächlich zwei Punkte: der erste derfelben ist das königliche Bersprechen, das Schleswig Dänemark nicht einwerleibt werden foll; ter zweite ist wesenntig eine Berpflichtung, daß die Deutschen in Schleswig auf gleichem Fuße mit Berfonen danischer oder anderer Nationalitäten behandelt werden jollen. Die Beschwerben, welche Deutschland als Berlepungen Diefer Berfprechungen erhebt, find in ber neuen preußischen Rote vom 22. August zusammengefaßt. Die befte Art, Diefe Uebel für Die Gegenwart gu heilen und gufünftigen Beschwerten guvorzufommen, ift, Schleswig eine vollständige Seldsträndigkeit zu gewähren, dem schleswigschen Landtage zu erlauben, frei zu verhandeln und unabhängig zu beschließen über Fragen, welche die Universität, die Kirchen und Schulen des Landes zu berühren, über die Sprache, welche gebraucht wird, wo die dänische Bevölkerung die Oberhand hat, wo die Deutschen überwiegen und wo die Stämme gemischt sind mischt sind.

Bulegt fomme ich zur Berfassungefrage. Berträge, Protocelle und Depeschen geben und wenig Licht über diesen Gegenstand. Denn was könnte zerstörender sein für alle Bereinigung, alle Wirksamkeit, alle Kraft und wahrlich alse lknabhängigkeit, denn als absolute Regel aufzustellen, daß kein Gese als durchgegangen und kein Budget als angenommen Bu betrachten, wenn es nicht von vier Standeverfammlungen ber Monardie übereinstimmend angenommen. Wenn eine olde Berfaffung zu einem baldigen und entscheibenden Bruch führen muß, fo wollen wir betrachten, ob jeder Theil nicht feine volle unabhängige Bewegung haben könnte, ohne die Räber der ganzen Majchine zu hemmen. Wenn z. B. den 1,600,000 Einwohnern Dänemarks aufgegeben würde, die Armee und Flotte zu bezahlen und die 50,000 Lauendurgs wollten einen Theil des für diese Zwecke Bewilligten ablehnen, fo wurde dies als eine Bebrudung von ben Bewohnern bes Königreichs, verglichen mit ber Stellung von des König-Herzogs Unterthanen in Lauenburg, empfunden werben. Das Deilmittel für diese Unzuträglichkeit ist gefunden worden in einem Borschlage sür ein Normalbudget, welches unabhängig von der Genehmigung des Reichsrathes und der Stände Holzeinsennburgs und Schleswigs aufgestellt wird. Es ist einleuchtend, daß die Regierung eines unabhängigen Königereichs wie Dänemark für die Aufrechthaltung dieser Unabhängigleit einen gewisen Ausgabebetrag für die Krississische des gigleit einen gewissen Ausgabebetrag für die Eivillifte bes Souverans, ben diplomatischen Dienst, die Armee und Flotte bes Staats fordern muß. Dies mag so sparjam wie möglich

auf ben niedrigften Grad, ben bie fonigliche Burbe verlangt, auf die einfachste Einrichtung in tiefem Frieden berechnet fein. Jene Summe foll von den vier repräsentativen Körpern verlangt werden tounen. Ihre Bertheilung mag einem Staate. rath, ju zwei Dritteln aus Danen und einem Drittel aus Deutschen bestebend, anvertraut werben. Die Abstimmungen bieser Bersammlung follen öffentlich sein und bie Rechnungsablage jährlich veröffentlicht merden. Das Normalbudget wird im Gangen fur 10 Sahre bewilligt; Die Bertheilung ober Musgabe fahrlich bestimmt. Außerordentliche Ausgaben, bie ben Betrag Des Normalbudgets überschreiten, find frei bom Ronigreiche und den brei Bergogthumern, von jedem für fich, gu votiren.

Die Borichlage, Die ich gemacht habe, mogen in wenigen

Worten gusammengefaßt werden:

1) holstein und Lauenburg follen Alles haben, was ber beutsche Bund für fie fordert.

2) Schleswig foll tie Dacht haben, fich felbst gu regie-

ren und nicht im Reichsrath vertreten gu fein. 3) Ein Normalbudget foll von Danemart, Solftein,

Lanenburg und Schleswig genehmigt fein.

4) Außerorbentliche Musgaben follen vom Reichsrath

und ben gefonderten Ständeverfammlungen Solfteins, Lauenburgs und Schleswigs genehmigt werben. - 3ch erfuche Gie 2c.

- Der "R. 3." wird von hier geschrieben: Befanntlich hat bas haus ber Abgeordueten die pro 1862 zum ersten Mal im Etat ersichtlich gemachten Rosten des Stabes der Marine-Referve und Seewehr, welcher seit 5 Jahren bereits bestand und aus disponibeln Ersparnissen unterhalten wurde, einfach abgefest, weil die Nothwendigfeit biefes Inftitute nicht einleuchtete. Wir erfahren nun, bag bie oberen Darine-Be-borben Erhebungen über ben Umfang ber Geschäfte bes gebachten Marinetheils veranlaßt haben. Auch ist uns ange-veutet worden, daß in Betreff des jezigen Umfanges des Sees-Bataillons und der Sees-Artillerie, deren Entbehrlichkeit im Abgeordnungen einzelzigt fain malde mal ihren war, Bers handlungen eingeleitet feien. welche möglicher Beife zu einer Reduction ber jegigen Effectivstärke und gu bem Begfalle einiger Compagnien führen burften. Es mare bringend gu mun= ger Compagnien subreit die leit. Es wate beingend zu wicht, bag die bezüglichen Schritte der Regierung ernstlich gemeint sein, und nicht, wie die Berufung der bekaunten Commission von Generalen, allein darauf abzielten, neues Material für den Nachweis der gänzlichen Unentbehrlichkeit der früheren dessallsigen Etatsansätz zu beschaffen. Da die Kriegsmarine kein so verhätschektes Lieblingslind ist, wie die Landarmee, im Gegentheil um die vaterliche Liebe noch muhfam ringt, fo dürfte hoberen Orts allerdings größere Reigung vorhanden sein, den auf Streichung gerichteten Bunschen der Abgeordneten entgegen zu kommen, wie bei dem Militair-Etat. Wir möchten indeß rathen, die Hoffnungen nicht zu hoch zu spannen und die gänzliche Anflösung des See-Bataillons, der See-Artillerie und des Stades der Marine-Referve und Seewehr fobald noch nicht zu erwarten. Beiläufig bemerkt, haben Erkundigungen, die wir über ben Zwed der See-Artillerie und des Stabes der Marinereferve und Geewehr an unbefangener Stelle eingezogen haben, gu feinem Refultate geführt. Bon dem See-Bataillon hat und nur angege-ben werden fornen, daß daffelbe eine fehr munschenswerthe militärische Decoration an Bord der Rriegeschiffe fei und am Lande jum Bachtbienft nugliche Bermendung finde. Die bezüglichen Kossen sind in dem Etat pro 1862 mit 87,482 Re. 20 Gen. 5 % und 3154 Re. 7 Gen. 6 % zusammen mit 90,636 Re. 27 Gen. 11 % vorgesehen. Die Heranziehung dieser ersheblichen Summe zur Berstärkung des Schiffbau Fonds würde auf die rafdere Berftellung unferer Rriegsflotte mohl nicht ohne Ginfluß fein.

(R. B.= 3.) Es fcheint, als ob die ministerielle Beitung nicht Alles mittheilt, mas bie Deputationen munblich vortragen. Go feben mir aus bem Berichte eines Deputations. mitgliedes, bag bie Deputation aus Duisburg bem Berrn v. Bismard Die Ginführung zweifahriger Dienstzeit febr em.

Davon jagt Berlin. In ben öffentlichen Localen prafentirt fich ein neuer Murphy. Derfelbe ift volle acht Jug groß, wiegt 364

Bfund und gahlt erft 22 Jahre.

Trier. Bier ift Die Bilbung eines "Bereins verfaffungs-trener Bahler" fur ben Regierungsbezirt Trier bejehloffen. Sein Bmed ift: a) Das Bujammenwirten aller verfaffungs-treuen Barteien bes Regierungsbezirts zur Anfrechthaltung und weiteren Durchführung der Beschlüsse vos Abgeordneten-Hauses bezüglich der Militair - Organisation und der Wah-rung der verfassungsmäßigen Rechte des Volkes. b) Ent-schädigung dersenigen Männer, welche für die gleichen Zwecke pecuniare Opfer bringen oder wegen ihres Muthes und ihrer Bflichttreue Berlust erleiden. — Mitglied des Bereins wird jeder Wähler des Regierungsbezirkes, welcher sich zu diesem Programme bekennt und bei seiner Anmeldung 15 Sgr. als ersten Jahres=Beitrag entrichtet.

Solftein. Das 27fte Stud bes "Gefet, und Mini- fterialblattes für bie Bergegthumer Golftein und Lauenburg" enthält folgendes Batent, betreffend die Errichtung einer obern

Regierungsbehörde im Bergogthum Golftein: "Bir Frederit ber Stebente 2c. Thun fund hiemit: Bur Erleichterung bes Gefchäftsganges in ber inneren Bermaltung bes Berzogthums Solftein haben Wir Uns Allerhöchst bewogen gefunden, eine obere Regierungsbehörde im Bergogthum Dolftein unter nachfolgenden naberen Bestimmungen gu errichten: § 1) Die unter dem Ramen: "Königliche holsteinissche Regierung" mit dem 1. December d. 3. in Wirtsamkeit tretende Behörde besteht aus einem Prafidenten und vier Ra-

then, welche Bir unter bem heutigen Datum Allerhöchft ernannt haben. Die Regierung hat ihren Git im Bergogthum Holftein zu nehmen und wird berfelben das erforderliche Gilfspersonal beigegeben. § 2) Die Regierung ift Unferem Ministerium für Die Bergogthumer Holfteln und Lauenburg in jeder Sinsicht untergeordnet und führt ihre Geschäfte nach Maßgabe einer ihr von dem gedachten Ministerium unter Unserer Allerhöchsten Genehmigung zu ertheisenden Instruc-tion. § 3) Alle Unserem Ministerium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg untergeordneten Behörben und Beante in Unferem Herzogthum Holftein stehen zunächft unter ber Regierung. § 4) Die Competenz ber Regierung erstreckt sich auf alle Angelegenheiten bes Herzogthums Holstein, welche zum Ressort Unseres Ministeriums für die Derzogthümer Holftein und Lauenburg gehören, insoweit nicht die jedesmalige Sachlage beren Behandlung durch bas Uns unmittelbar untergeordnete Ministerium erforbert. § 5) Ueber Die Behandlung ber Beschäfte burch bie Regierung als Collegium, burch beren einzelne Mitglieder, fowie über die befonderen Obliegenheiten und Besugniffe bes Prafidenten und bie Or-ganisation bes hilfspersonals wird bie zu erlaffenbe Inftruction bas Rabere bestimmen. Die Regierung erhalt bas große tonigliche Siegel für Die ihr übertragenen Ausfertigungen, gu benen daffelbe bieber gebraucht ift; für laufende Expeditionen wird ein fleines Siegel mit ber Krone und ber Unterschrift: "Königliche holfteinische Regierung" benutt. Die Regierung tritt vorläufig in Unserer Residenzstadt Copenhagen in Birtfritt vorläufig in Unferer Reftoenzitate Copenyagen famfeit, bis über ben Ort in Unferem Berzogthum Solffein, an welchem dieselbe ihren Sitz zu nehmen hat, Unsere Allers böchfte Bestimmung getroffen ift. Unfer Meinisterium für die Derzogthumer Polstein und Lauenburg wird beauftragt und Derzogthumer Polsteine Aussilierung ber portlebenden Roffing perzoginumer Johnen und einenburg wertengt und ermächtigt, bas jur Aussührung ber porstehenden Bostimmungen weiter Erforderliche wahrzunehmen und zur öffent-lichen Kunde zu bringen. Wonach sich allerunterthänigst zu achten."

England. In Shoeburnneg murden neue Broben mit ben Bith. worth'iden Ranonen angestellt, Die fehr überrafchenbe Refuitate lieferten. In Diftangen von 1800 bis 2400 Fuß brangen die abgeseurten, vorne abgeplatteten Sohlfugela durch die Zielscheibe, welche aus Szölligen mit starken Eichenbalken gefütterten Eisenplatten bester Construction bestand, bohrten in diese Masse ein tieses Loch und platten im Innern der, ein Schiffslegment barftellenden Scheibe, und die Wirfung blieb biefelbe, ob die Bulverladung 17 ober 27 Bfund betrug, ob die Dohlkugeln aus 70. ober 120 Bfundern gefchoffen

Frankreich.

— Nach dem "Temps" hat Frankreich ein Territorium an der Dittüste Afrikas, am Eingange des Nothen Meeres, dem Bujen von Aden gegenüber, erworben.

Italien. Turin, 14. November. Der Minister des Auswärtigen gab gestern Abend zu Ehren bes Herrn Benedetti ein Festmahl, welchem die Minister und das diplomatische Corps beimehnten. - Das Kriegsgericht hat ben Beneral Faverges wegen ungerechter Buchtigung eines Solbaten gu vier Monaten und die anderen dabei mitbetheiligten Offiziere gu je zwei Monaten Gefängniß verurtheilt. Diefer Broges hat großes Aussehmen Gesangung berutigent. Dieset prozes gut gibges Aussehn gemacht. — Pring Humbert ist in Tunis angetommen und vom Ben mit königlichen Ehren empfangen worden. — Eine Nichte des Generals Govon, barmherzige Schwester in Neapel, flüchtete sich aus dem Convent, wo sie

Beichtvater die Absolution verweigert hatte, weil sie nicht für Franz II. und Heinrich V. beten wollte,

- Der "Bilnaer Courier" macht mehrere friegegerichtliche, vom Raifer bestätigte Erkenntniffe bekannt. Das Dauptverbrechen ift, nach dem Bortlaut Der amtlichen Befanntmachung, Die Errichtung eines - Rreuges; Strafe: für Die Ginen 12 ahrige Zwangsarbeit in ben fibirifchen Bergmerten, Underen levenstangliche Verbannung nach Sibirien, ben Abel haben Alle verloren.

Barschau, 14. November. (Schl. 3.) Es ist im höchsten Grade auffallend, daß in diesem Jahre so viele Brände bei uns stattsinden. Bedeutendere Fenersbrünste hatten wir in Mszczonow, Kutno und Czenstochau, in einer großen Anzahl von Dörsern, endlich auch hier in Warschau. In Bolke herrscht der Glaube, es sei die Mierostawstische Bartei, welche diese Brände anordne. — Als die Großfürstin neulich mit ihren Töchtern das neue Mäden serziehungs Institut besichtigte, hat sie von allen Speisen gekostet und zulest ihre Töchter die Hand der Directrice, Fräulein Pastowska, küsten tassen, während sie selbst sich von der Directrice die Kand jen taffen, mahrend fie felbst fich von ber Directrice die Band nicht tuffen lieb, vielmehr Diefelbe nach ruffijder Gitte auf Die Stirn füßte.

Griedenland. - In Constantinopel haben, nach ber "Batrie" vom 13. b., verschiedene große griechische Sandelshäuser, um ber bedurftigen Staatstaffe in Athen gu Gilfe gu tommen, eine Subscription eröffnet, Die icon am zweiten Tage fich auf 800,000 Fr. belief.

Assien. - In Calcutta ift - ber erfte Fall biefer Art jest ein Eingeborner jum Richter beim bortigen Ober-Tribunal ernannt worden. Er heißt Baboo Sumbhoo Rath Bandit und ift feit lange als einer ber tuchtigften Rechtstenner in Calcutta geschätt.

\* In ber gestrigen Sigung ber Stadtverordneten fand

bie Bahl bes zweiten Bürgermeifters ftatt. Es waren 49 Mitglieber anwefend; von biefen ftimmten 32 für Berrn Rreisrichter Dr. Ling in Greifswalde, 12 für orn. Kreisrichter Leffe in Thorn, 4 für orn. Stadtrath Ladwig hier, ein Bettel war unbeschrieben. herr Dr. Ling ist somit zum zweiten Bürgermeister unserer Stadt erwählt.

- Für die Mitglieder bes beutschen Nationalvereins liegen in ber Expedition unserer Zeitung Exemplare ber von dem Berein herausgegebenen Flugblätter Rr. 6 und 7 zur unentgeltlichen Abholung bereit. Rr. 6 enthält den Bericht bes Bereins-Ausschusses über die politische Thätigkeit des Bereins im abgelaufenen Bereinssahr und über die politische Lage überhaupt. In Nr. 7, auf Grund der Beschlüsse der General-Versammlung vom 6. October ausgearbeitet, wird ber Bauptinhalt ber beutschen Reichsverfassung vom 28. März 1849 gufammengefoft und diefe ale ber Ausbrud einer "wirtlichen Staatsgewalt" ber "Schattengewalt" bes Bunbestages gegenübergeftellt.

Die Unzwedmäßigkeit ber fürglich neu erbauten Reugarter Thorbilide, in Beziehung auf Die Frequeng bes von biefer Seite ftattfindenden Berkehrs muß Jedem einleuchten, welcher fich von der Ginrichtung berfelben burch den Augenfchein überzeugt. Bor zwei Jahren find bie Festungsbruden swischen bem Doben und Dlivaerthore aus eben ber Rudficht, auf Antrag ber Stadtverordneten verbreitert worben. Es lag also wohl nohe, bei einem Reubau eine berartige hemmende

Baffage zu vermeiben! \*\* Wie wir hören, haben burch ben Brand ber Bahn-hofsgebaude in Czerwinst mehrere Beamte namhafte Berlufte erlitten. Go bat u. Al. einer berfelben, welcher erft feit furger Beit verheirathet ift, fast feine gange hausliche Gin= richtung, beren Berficherung noch nicht bewirft worden, ver-Statt einer bem jungen Chepaare gehörigen Commote, welche baares Gelo und andere Berthfachen enthielt, murbe in ber Bermirrung eine andere werthlofere aus ben Flammen geborgen. Much ber Bahnhofs-Reftaurateur, melder zwar einen großen Theil feines Eigenthums verfichert hatte, foll bedeutende, augenblidlich unversicherte, Borrathe bei bem Brande eingebüßt haben. Ueber Die Entstehung bes Feuers hat bis jest nichts Bestimmtes ermittelt werben tonnen.

Wermischtes.

- Bor einigen Tagen find mehrere Sandelsfirmen in Berlin gusammengetreten, um einen Actien-Berein mit 2 Dill. Thalern zu begrunden, ber großartige Banunternehmungen gu Ctanbe bringen foll, Die ein Gingelner nicht ausführen fann. Die erfte Thatigteit foll auf einen vollständigen Umbau ber Stechbahn gerichtet fein. Der Berein beabfichtigt fammtliche Saufer niederzureißen und bafur ein großartiges Gebaube binguftellen, gleichzeitig auch von der Ede der Bruderftrage nach ber neuen Golenfe bin eine mit Glas überbedte Baffage anzulegen, welche ju Laten eingerichtet worden foll. Der Blan war bereits fo vollständig vorbereitet, daß er fofort hatte zur Ausführung gebracht werten konnen, wenn einzelne Eigenthumer nicht Forderungen geftellt hatten, welche eine Bebauung in bieser Weise unmöglich macht. Für eine Bau-ftelle an ber Ede ber Schleuse von 88 Fuß Länge und 27 Fuß Tiefe tollen 120,000 Thir. gefordert werden, ebenfoviel foll bas Grundstud an der Ede der Bruderstraße tosten und der Besiger des Grundstuds an der Stechbahn Rr. 3 fordert sogar 140,000 Thir Hiernach würde die Quadratruthe einzelner Grundstüde 6000 Thir. foften, ein Preis, ber jede Rentabi-

litat abidneibet. Um aber bennoch ben Blan nicht aufzugeben, hat man es versucht, bie Unterftugung ber Stadt in Aufpruch zu nehmen und liegt jest die Angelegenheit ben

flädtischen Behörben zur Prüfung dar.
— Der "Spenerschen Ztg." in Berlin entnehmen wir Folgendes: Bekanntlich hat Se. Königl. Hoheit der Kronprinz Christian zu Danemark schon früher die vortreffliche Wirfung bes Soff'schen Maliextractes bei mehreren Mitgliedern Seiner hohen Familie mahrgenommen, und bem Fabritanten ein eigenes Belobigungsichreiben aus bem Kabinet zustellen laffen. Beute find nun von dem bortigen preugischen Conful vor Schlug ber Schifffahrt aufs allerdringenofte mehrere taufend Flaschen bei dem Soflieferanten Soff in Berlin, Rene Wilhelms-Str. 1, bestellt worden, und freuen wir uns gu feben, wie bas preugische Product bem englischen Porter auch in Dänemark ben Rang streitig zu machen beginnt. Wie wir boren, ift überhaupt ter Undrang ber Beftellungen fo groß, baß fie bei ber außergewöhnlichsten Unstrengung nicht alle gleichzeitig ausgeführt werben tonnen.

Ein Ginwohner Berlins hat ber Ronigl. Bibliothet vor längerer Zeit eine gewiß höchst originelle Sammlung zum Geschent gemacht. Dieselbe besteht nämlich aus einer ziem-lich vollständigen Berbrecher-Literatur aller Zeiten und Orte, und enthält in vielen gablreichen Banden vorzugemeife eine enorm große Bahl von Brofduren und Flugblättern, barunter viele in ber bekennten, oft höchft ergöplichen Bantelfanger-Manier. Bu ber Sammlung gehört auch ein Sack mit einzelnen Anoden befonders nennenswerther Berbrecher mit genauer Bezeichnung, namentlich Schabeltheile, Die intereffante Beiträge zur Phrenologie liefern. Cbenfo gehören zu Diefer feltenen Sammlung viele Wachstuchtafeln mit Abbildungen "furchtbarer Morbihaten", wie fie fruher auf Jahrmartten in kleinen Stäbten vielfach gezeigt wurden. Der originelle tleinen Städten vielfach gezeigt wurden. Der originelle Sammler hat ein Leben zur herstellung dieser Bibliothet verbracht. Bromberg. (Br. R.) Die Leser der "Gartenlaube" werben sich erinnern, daß dieses Journal vor einiger Zeit eis

nen ausführlichen Artitel über bie in China beimifche Gingmaus brachte, beren Bezwitscher bem junger Ranarienvogel ähnlich ist und die man beshalb bort in Räfigen unterhält. Bor inrzem ist auch hier eine solche Singmaus eingefangen worden, die von ber gewöhnlichen Stubenmaus durch eine dunklere Rudenfarbe und ein schmutiges Beiß am Bauche, fo wie durch einen fürzeren Schweif sich unterscheidet. Das Thier, am Tage träge, läßt bei einbrechender Dämmerung feine Stimme ununterbrochen und ziemlich laut, gang in ber Weise junger ihren Gefang einnibender Kanarienvögel, er-Schallen. Bie biefes Thier in biefe Begend getommen, ift nicht aufzuklären, da daffelbe gegen bie Ginwirkung ber Ralte höchst empfindlich ist und sich besonders gegen Zugwind durch forgfältiges Berftopfen feiner Wohnung mit Batte gu fdugen fucht. Diefes in hiefiger Wegend gewiß einzige Exemplar befindet fich im Befige des Burgermeifter Abler in Gorghetowo bei Bromberg.

In Bonn, wo die Jesuiten seit mehreren Jahren eine mit Penfionat und höherer Privatschule verbundene Rieberlaffung befigen, find Diefelben nach ber "Elberfelber Big." im Begriff, fich ein ftattliches Rlofter-Gebaube bes Collegiums nebst Rirche zu erbauen.

— In der ökonomisch-ftatistischen Abtheilung der "Britischen Affociation" zu Cambridge las herr henry Fawlett, bon der dortigen Trinith Ball, eine Abhandlung über die muthmaklichen Folgen der großen Goldentdeckungen in Cali-

fornien und Ausstralien. Bor bem Jahre 1848, bemerkte er, habe die jährliche Goldausbeute burchschnittlich nicht über 6 Millionen Lftrl. betragen, und in jenem Jahre möge der Gesammtwerth bes in der Welt vorhandenen Goldes 500,000,000 Lftrl. betragen haben. Seitdem ward in Californien und Auftralien in manchem Jahre das Bierache von 6 Millionen gewonnen und wenn ber jetige Goldertrag in ben genannten zwei Ländern fortbauert, fo merben fie allein in 35 Jahren fo viel Gold liefern, als vor vierzehn Sahren in ber Welt vorhanden mar. Tropdem fei, fo lange bie jetige große Speciesaussuhr nach dem Drient fortbaure, feine Entwerthung bes Golbes in England und bem übrigen Europa zu befürchten; fie werbe aber eintreten, wenn einmal Indien und besonders China es vorziehen werben, fich ihren Export nach Europa, anstatt in baarem Gelbe, mit europäis ichen Manufacten bezahlen gu laffen, wo bann eine Urt Gold-Plethora in Europa eintreten burfte. Bis babin wird es aber noch eine Beile bauern.

[Culturhiftorifches.] In einer englischen Beitung bes Jahres 1722 findet fich folgende Berausforberung und furg barauf bie Antwort. Berausforderung: "Nachbem ich, Elifabeth Bilfinfon von Clerkenwall, Streit mit Sanna Suffield gehabt habe und Genugthnung verlange, forbere ich fie auf, fich mit mir auf ber Bubne gu ftellen, und fich um brei Guineen mit mir zu boren; jede von uns halt mahrend bes Kampfes eine halbe Krone in ber Hand, und wer zuerst das Geld fallen läßt, hat verloren." — Antwort: "Nachdem ich, Banna Sufield von Remgate Martet, von bem Entichlug Elisabeth Wilkinsons gehört habe, werde ich, fo Gott will, nicht unterlaffen, ihr mehr Schläge als Worte gu geben, inbem ich orbentliche Schläge und feine Rachficht von ihr ver-lange. Sie mag fich auf ein gehöriges Durchbläuen gefaßt machen!" Die halben Kronen in ber Band waren ein finnreiches Austunftsmittel, bas Rragen gu verhüren!

Die Concurreng bes Auslandes, welche fich auf bem Gebiete ber Bianoforte-Fabritation gel end macht, hat bie Inftrumenten - Fabritanten von Abeinland . Weftfalen gur Grundung eines Bereins veranlaßt, ber jährlich in einer ber größeren Städte in beiden Provingen alternirend eine Musftellung von musitalischen Inftrumenten veranftaltet, bielleicht auch die Errichtung eines gemeinfamen Bertaufs-Magagins in einer jum Berkehre gunftig gelegenen Stadt bewertstelligt, ein gemeinsames Auftreten ber Fabrifation bes Bereins-Bezirtes in ben National- und Universal-Ausstellungen bewirkt und anderweite Magregeln trifft, welche barauf abzielen, die einheimische Fabritation zu heben und ber fremden Concurreng zu begegnen. Die erfte Ausstellung ber Bianofortes Fabrifanten von Rheinland-Weftfalen wird fcon in nächfter Beit stattfinden, und ift Roln als Ausstellungsort bezeichnet, mahrend ber Gis bes Bereins vorläufig Bonn fein foll.

Familien:Dachrichten. Berlobungen: Frl. Franzista Rudward mit herrn Ingenieur B. Bog (Diblaten-Berlin); Frl. Minna Sching

mit herrn Fris Illig (Gumbinnen-Insterburg). Trauungen: herr Frit hoffmann mit Frl. Abelheid

Boltmann (Bolitnit); Berr Berrmain Bartentin mit Grl. Unna Berent (Bogiollen-Rönigsberg).

Geburten: Ein Sohn: Herrn E. Leppke (Danzig); Herrn Otto Kester (Crossen b. Pr. Holland). Eine Tochter: Herrn Aug. Frey (Königsberg); Herrn B. Baremba (Memel).

Berantwortlicher Redacteur. D. Midert in Dangig.

ಮೈಸ್-Die gestern vollzogene Berlo-bung meiner Tochter Bermine mit bem Stadtiecretair Berin Ser= mann Sanbe zeigeich an Stelle jeber besonderen Dielbung hiermit ergebenst an. Danzig b. 19. Nover. 1862. Berw. Schiffsbaumstr. Grott. -engy-

Seute Nachts 12 Uhr wurde meine liebe Frau Rofe geb. Collins von einem geiunden Anaben gludlich entbunden.

Bielet, ben 18. November 1862. 485] M. Schenwien. [1485]

Befanntmachung.

Die zweiten Lehrerftellen an ben evangelischen

1) in Gr. . Buenber mit einem Jahrs gehalte von 60 Thirn. nebft freier Wohs

nung und Feuerung, 2) in Seubu oe mit einem Jahrach ite von 10 Thirn. nebst freitr Wohnung

uib Feuerung. 3) in Brauft mit einem Jahrgebalte von 100 Thri. und 20 Thir. jahrlicher Miethes enticadigung

find zu befegen, und Meldungen gu berfelben unter Beirugung von Befohigungs. u. Subrungs. jeugniffen binnen brei Wochen bei und eingureichen.

Danzig, ben 13. Fovember 1862. 486] Der Magistrat.

## Musikalien-Leih-Anstalt bei F. A. Weber,

Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung, Langgasse 78,

empfiehlt sich zu zahlreichem Abonnement. Vollständiges Lager neuer Musikalien.

Das Reueste und Eleganteste von Bortemonnaies, Cigarrentafden und Brieftafden, Rotigbudern, Briefmappen, Receffaires und Das Motizbudern, Ottsmappen, Necessares und Das mentaschen mit Stahlbügel in schönen Formen besgleichen in Armbandern, Broschen, Man-schettenknöpsen und französischen Tuch-nadeln empsiehlt die größte Auswahl aller-billigst der gütigen Beachtung, [2698] J. L. Prenß, Portechaisengasse 3.

1592 fauft zurück die Expedition.

## Gladbacher Fener - Versicherungs - Actien-Gesellschaft, Grund-Capital: Drei Millionen Chaler Pr. Court.

Die Gesellschaft versichert argen Feuerschaden Gebäude, Mobilien, Baaren aller Art, Fabrit-Gerathschaften, Getreide in Scheunen und Schobern, Bieb- und landwirthschaftliche Gegenstände jeder Art zu möglicht billigen, festen Pramien, so daß unter keinen Umständen Rachzahlungen zn leiten sind.

Bi Gebaude: Berficherungen gemabrt die Gefellichaft ben Oppothetar-Glaubigern befonderen

Sout. Prospecte und Antrageformulare für Berficherungen werden jederzeit unentgeltlich verab-Prospecte und Antragsformulare für Versicherungen werden jederzeit unentgelt reicht, wie auch jede witere Austunft gerne erh ilt wird von den Agenten: Hern Fr. Gert & Co. in Danzig, Mälzergasse No. 7, Apot-efer Otto Helm in Lanzig, peil.: Gestigasse No. 25, Co. Nose in Danzig, Ziegengasse No. 1, Co. J. Strecker in Stadtgebiet, Ho. Fuhrmann in Neuf herwasser, W. Reumann in Berent,

G. Korcke in Marienburg. J. Langkan & Co. in Elbing, Steuer-Emnehmer Fr. Haffe in Chriftburg, Cantor Chr. Anguiffin in Moienberg,

Mag Polomski in Neuenburg, 3 mmermeister Fr. Hepner in Loebau, E. N. LBollmann in Lautenburg,

n Graudeng,

"Sindner & Co. in Graudenz, "D. Püttner in Thorn, "Eimon Weise in Schlochau, "F. S. Bormaun in Br. Friedland, "H. Samptagenten H. Philipsthal in Marienwerder, sowie durch den Unterzeichneten zur infortigen Aussertigung der Bo icen ermächtigten General - Agenten

W. Wirthschaft in Danzig,

[1472]

Dr. Scheibler's fünstliche Aachener Bader,

brom- und jodhaltige Schweselseise.

Durch diese nach einer Analyse des Brcs. J. v. Liedig bereiteten tünstlichen Aachener Bäder werden nach dem Urtbeil ärzilicher Autonitäten die nathrlichen vollständig ersest. Sie sind daber das beste Deikmittel gegen Abenmatismus, Gicht, Scropheln, Flechten, Suphilis, Mersturial-Siechthum und alle übrigen sür die Aachener Bäder geeigneten Krantheitssormen.

1 Kruck a 6 Bollbäder 1 K. 10 K.; halbe 22½ Kr incl. Gebrauchsamweisung.
Die Riederlage sür Danzig besindet sich in der handlung von Toilette-Artisteln, Parsümerien und Seisen von Allbert Neumannt, Langenmark 38, Ede der kürschnergasse.

Gefucht

wird eine **Wohnung** zum 1. Januar für einen einzelnen herrn, bestehend auß 3 — 4 Zimmern, Garten und Stallung erwünscht, aber nicht erfordert. Gef. Adressen erbittet franco Z. Z. Marienwerder, poste restante.

ür einen immern, nicht er- Z. Z. [1433] Cin umfichtiger und energischer Decos nom wird von einem Gutz und Fabrifs bestiger zu einer angenehmen und dauernden Stelle gesucht. — Das Dienst Einkommen bestäuft sich incl. Fixum u. Tantieme auf ca. 450 T. lr. jäbrlich. Näheres durch J. Holz in Berlin, [1112]

Noch ein ärziliches Urtheil ber neueren Beit über bie Beiltrafi bes echten Aussischen Magenbitter Malakof von ben alleinigen Erindern und Depullateuren Dr. Caffirer & Co. Schwientochlowig. Doer : Schlesten. Schwientochlowis.

Atteft.

Nach näher genommener Sinsicht bezeuge ich herrn M. Caffirer & Co. zu Schwientochlowit in Sberschlessen der Wahrheit gemäß, daß der von ihnen bereitete rususche Wagenbitter Walafof

aus Stoffen bereitet ift, die dem Aflangenreich entnommen find und die Eigenschaft befigen, die Schleimhaut des Magens zu traftigen und die feibe in wohlthätiger Weife zu einer ver-

mehrten Thatigkeit anzureigen.

Bo. Skutich,
praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.
Ronigsbutte, den 4. September 1862.

Dbiger Magenbitter "Malafof," ber feines Wohigefamads und einer heitraftigen Wirfungen wegen allgemein beliebt und auf bem gesammten Continente verbreitet ift, ift in Danzig außer von ben bereits befannt gemachten Depots nuc zu hiben bei

gern Pf. Pegelow,
RS. Schubert,
RS. Schubert " &. G. Goffing, in Neufahrwasser bei

Herrn Bor nachgeahmten werthlofen Fabrikaten wird gewarnt.

Bank = und Wechfel = Geschäft

F. Reimann in Danzig,

Langenmarft 31,
empfiehlt sich zum Ans und Bertauf sämmtlicher Staats und industrieller Werthpapiere, fremden Gelbsorten, polnischen und russischen Banknoten unter Berechnung äußerst billiger Prosenten zum Tagescours. [14-7]

Sotel=Verkauf.
Ein Hotel ersten Ranges, welches sich eines bedeutenden Besuchs erfreut und in einer recht ledhaften Kreiß-Stadt belegen ist, ist bet einer Anzahlung von 5000 Thir. Familienverhältnisse balber inkort zu perkaufen

Anzahlung von 2000 Lytt. danne balber softet zu verkaufen.
Reflectanten belieben ihre Avressen in der Expedition dieser Zeitung unter No. 1434 nies derzulegen, worauf gerne sosortige Antwort ersthalt wird.

[1434]

Drud und Berlag von A. w. Rafe mann in Danzig.